



## The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA





Geschichte der Staat Frank Geschichte der Stadt Frankfurt in der Reformationszeit

oder

frankfurter Reformationsbüchlein.

Don

HETMANN Dechent

Dr. Bermann Dechent

Pfarrer in Frankfurt a. M.

Halle a. d. S. Verein für Reformationsgeschichte. 1906. 359 F1 D4 "Bei Euch ist das Geld in Ueberflüssigietet, und allhie treibt man Geldhändel mehr, denn an keinem Ort. Hieher kommen aus allen Landen, die da kaufen und verkaufen. Hie bringen die Kausleut ihr Geld zusammen, hie haben die Fugger ganze Berge von Gold liegen." So spricht sich im Jahre 1519 der berühmte Ritter Ulrich von Hutten über Frankfurt aus in seinem Dialoge über die römische Oreisalkigkeit. Was war der Anlaß zu jener Aeußerung? Sein Freund Ernhold, womit er den Frankfurter Patrizier Arnold von Glauburg meint, hatte ihm zuvor scherzend gesagt, daß er doch zuslett wieder einmal zu ihnen gen Frankfurt kommen sei von Mainz, das er pflege gulden zu nennen. Und als nun Hutten Mainz seierte, weil immer, wenn er noch die Stadt nit im Gesicht habe, eine Erfrischung des Gemüts und der Sinne ihm entgegengehe, da hatte ihm sein Freund erwidert, er hätte wohl Mainz deshalb gulden genannt, weil die Pfaffen daselbst viel Gulden hätten. Darauf aber hat ihm Hutten geantwortet: Aus solcher Ursach sollte ich noch billiger euer Frankfurt gulden nennen, und dann hat er die oben angeführten Worte über den Reichtum der Stadt folgen lassen.

Fünf Jahre später schreibt Dr. Luther in seinem Büchlein von Kaufhandlung und Wucher (1524). "Gott hat uns Deutschen dahin geschleubert, daß wir unser Gold und Silber müssen in fremde Länder stoßen, alle Welt reich machen und selbst Bettler bleiben. Engelland sollte wohl weniger Gelds haben, wenn Deutschland ihm sein Tuch sieße. Und der König von Portugal sollte auch

weniger haben, wenn wir ihm seine Würze ließen. Rechne du, wieviel Gelds eine Messe zu Franksurt aus deutschem Land geführt wird ohne Not und Ursache: so wirst du dich wundern, wie es zugehe, daß noch ein Heller in deutschen Landen sei. Franksurt ist das Silbers und Goldsoch, dadurch aus deutschem Land sleußt, was nur quillet und wächst, gemünzt oder geschlagen wird bei uns. Wäre das Loch zugestopst, so dürzte man jett die Klage nicht hören, wie allenthalben eitel Schuld und kein Geld, alle Land und Städte mit Zinsen beschwert und ausgewuchert sind."

Bir lassen dahingestellt, wie vom Standpunkte der Nationalökonomie diese Ansicht des Reformators über Frankfurts Bedeutung für den europäischen Geldmarkt zu beurteilen ist, wir teilen diese Stelle hier nur mit, weil sie in Bezug auf die damalige Bedeutung der Stadt

für den Geldhandel hoch interessant ist.

Es soll aber damit nicht gesagt werden, daß man in jenen Tagen zu Frankfurt ausschließlich Handels= interessen gehabt habe, daß jeder Sinn für die idealen Aufgaben bes Menschenlebens gemangelt habe. — Wohl konnte Frankfurt sich nicht mit Kürnberg messen, wo die Bürgerschaft sich an allen die Zeit bewegenden Fragen aufs lebhafteste beteiligte, oder mit den deutschen Uni= versitätsstädten, an denen die geseierten Bertreter des Humanismus wirkten, doch hat es auch dort im Anfang des 16. Jahrhunderts nicht an Männern gefehlt, welche die große Zeit und die Pflichten, die sie auferlegte, wohl verstanden und für den Aufschwung in Kunft und Wissenschaft ein Verständnis zeigten. Auch in Frankfurt hat Widerhall gefunden das berühmte Wort Ulrich von Huttens: "D Jahrhundert, o Wiffenschaften! Es ist eine Freude zu leben, nicht aber sich zur Ruhe zu setzen. Es blühen die Studien, die Geister regen sich; du, nimm den Strick, Barbarei, und mache dich auf die Gefangen= schaft gefaßt." — Immerhin hat während der ganzen Reformationszeit der Umstand, daß Frankfurt eine her= vorragende Handelsstadt war, für die Haltung der Bürsgerschaft gegenüber den kirchlichen Fragen einen starken Einfluß gehabt; und niemand ist imstande die hiesige kirchliche Entwicklung im 16. Jahrhundert richtig zu würdigen, der jenen für die Politik der Stadt so wichtigen Faktor außer Betracht ließe. Es erklärt sich daraus, daß die ganze Bewegung nüchterner als an manchen andern Orten verlief, daß die Einführung der Reformation aus Rücksicht auf den Kaiser nicht plötlich, sondern stufen-weise sich vollzog. Auch hat es an belebten dramatischen Szenen fast ganz gefehlt, abgesehen von dem stürmischen Jahre 1525, in welchem aber wirtschaftliche Fragen mehr noch als firchliche im Vordergrund standen. Wenn wir hinzufügen, daß unter allen in dieser Zeit zu Frankfurt wirkenden Verfönlichkeiten kein Stern erster Größe sich befand, und daß es keine Märthrer hier gab, welche ihr Eintreten für die neuen Ideen mit ihrem Berzblute befiegeln mußten, so wird man es erklärlich finden, wenn die Darstellung der Reformationszeit in Frankfurt weniger Anziehungskraft ausübt, als die Reformationsgeschichte mancher andern Städte oder Landschaften unseres Bater= landes.

Dennoch fehlt es nicht an einer Reihe von interesssanten Spisoden, welche es sohnenswert erscheinen lassen, die Einführung der Reformation in Frankfurt genau zu verfolgen. She wir nun diese Entwicklung darsegen, legt sich uns noch die Frage nahe: Inwieweit war der Boden für die neuen Gedanken, die von Wittenberg ausgingen, vorbereitet? Wenn man alle möglichen Neußerungen der Unzufriedenheit mit der Haltung der Geistlichkeit in diesem Licht ansehen will, so ist zuzusgestehen, daß es an solcher Bordereitung in Frankfurt sowenig als irgendwo in der ganzen christlichen Welt gesehlt hat. Das ganze 15. Jahrhundert hindurch haben Priester und Mönche mit der Stadt im Streite gelegen. Ferner hatten viele Kleriker durch ihren sittenlosen Ledenswandel Anstoß gegeben, sodaß ein Teil der Bürgerschaft sicherlich in einer gewissen oppositionellen Stimmung gegenüber der Kirche sich befand. Die Katsglieder zur Reformationszeit wurden von geistlicher Seite ausdrücklich als Hasser des Klerus bezeichnet. Bei alledem aber zeigt

fich am Ausgang des 15. Jahrhunderts noch viel An= hänglichkeit an die kirchlichen Gebräuche in Frankfurt; und auch davon abgesehen, wäre es eine ganz verkehrte An= schauung, überall da eine Vorbereitung auf die Reformation zu sehen, wo eine oft aus sehr weltlichen Ursachen hervor= fließende Mißstimmung gegen die amtlichen Vertreter der alten Kirche sich zeigt. Einige vermeintlich refor-matorische Versuche, die frühere Schriftsteller erwähnen, können nicht ernstlich hier herangezogen werden. Das mannhafte Auftreten des Priors Wenzel von Frankenstein im Predigerkloster überschritt nicht die Schranken, innerhalb deren auch im Mittelalter kirchliche Reformen möglich waren. Der Stadtpfarrer Hensel geißelte die Fehler seiner Zeit nicht anders als ein Geiler von Kaisers= berg, dessen kirchliche Korrektheit niemand bestreitet, oder als ein Abraham a Santa Clara im 18. Jahrhundert. Ein Streit zwischen Franziskanern und Dominikanern über die unbefleckte Empfängnis der Maria, der 1500 in Frankfurt durch zwei Vertreter dieser Orden in wider= lich leidenschaftlicher Weise geführt ward, konnte nur dazu dienen beide Orden verhaßt zu machen, aber nicht einer firchlichen Reformation den Weg zu bahnen, welche weder der siegende noch der erliegende Teil erstrebte. Gine Schrift ist allerdings im Mittelalter in Frank-

Gine Schrift ist allerdings im Meittelalter in Frankfurts Mauern entstanden, in der etwas von Luthers Geist zu verspüren ist — es ist das köstliche Büchlein, welches er selbst unter dem Titel Theologia deutsch 1518 herausges geben hat und von dem er bekannt hat, daß nächst der Bibel und St. Augustin ihm nicht ein Buch vorgekommen sei, daraus er mehr erlernt habe, was Gott, Christus, Mensch und alle Dinge seien. Aber einmal ist sich der Verfasser selbst eines Widerspruches gegen die Kirchenlehre durchsaus nicht bewußt gewesen, und sodann ist nicht nachzus weisen, daß das tiefsinnige mystische Büchlein des stillen Mannes im Deutschvordenshause, dessen Name sogar völlig verklungen ist, am Orte seiner Entstehung irgend welche Spuren hinterlassen habe. Nach alledem dürsen wir wohl sagen, daß Frankfurt keine "Reformatoren vor der

Reformation" gehabt hat.

Wir beginnen die Geschichte der Reformation in Frankfurt mit dem Jahre 1519. Dieses Jahr zeigt uns die Stadt in großer Erregung. Kaiser Maximisian war ins Grad gestiegen, und es galt nun eine neue Kaiserwahl. Es war ein entscheidungsvoller Moment in der Geschichte des ganzen Vaterlandes, alle Augen waren auf die Stadt gerichtet, wo die Kurfürsten versammelt waren dem Reiche ein neues Haupt zu geben. Anhänger wie Gegner der von Wittenberg ausgehenden kirchslichen Vewegung erwarteten den Ausgang mit Spannung. Der Habsdurger Karl V. siegte schließlich troß aller Bemühungen Franz des Ersten von Frankreich, und es desstieg nun ein 19 jähriger Jüngling, der die deutsche Sprache nicht recht verstand und die deutsche Volksseele niemals verstehen lernte, den deutschen Kaiserthron. Um 28. Juli 1519 verkündigten Völlerschüsse das Ereignis, dem ganz Europa so lange ungeduldig entgegengesehen hatte.

Es zeigte sich bald, auf welcher Seite der neue Kaiser im Kampfe der Geister stand. Seiner ganzen Erziehung nach ein treuer Sohn seiner Kirche, hat Karl es als eine seiner Hampten, und man darf annehmen, daß ihm diese Sache wirklich angelegener war, als dem für das klassische Altertum schwärmenden Medizäer mit der dreisachen Krone zu Kom, Leo X., der dem Kaiser gegenüber trot dessen Gehorsam gegen die römische Kirche eine zweizüngige

Politik trieb.

In derselben Zeit nun, in welcher Kaiser Karl sich anschiefte zum Kampse wider die Mächte des Umsturzes, wosür er die neuen Gedanken, welche die Welt bewegten, seiner ganzen Eigenart nach ansehen mußte, hielt dieser neue Geist mit der Unwiderstehlichkeit der Lenzeslüste trot aller Hindernisse, wie überall in Deutschland, so auch in Frankfurts Mauern, seinen Einzug. Im Jahre 1520 betrat der Mann die Stadt, welcher für die Einsührung der Reformation in ihr die größte Bedeutung erlangte, es ist Wilhelm Resen, ein Schüler des Erasmus von Rotterdam. Wohl sing schon damals dieser hochgeseierte Vertreter des Humanismus an sich alls

mählich von Luther zurückzuziehen, dessen erstes Auf= treten er mit Jubel begrüßt hatte; aber sein jugendlicher Freund war ganz erfüllt von dem Gedanken der Kirchenerneuerung. Er fühlte sich deshalb bald auch mächtiger angezogen von dem mutigen Augustinermönch von Witten= berg, als von seinem haltlos schwankenden alten Lehrer. der es durch seine Unschlüssigkeit beiden Parteien nicht recht machte. Wilhelm Resen ist einer von den wenigen humanistischen Gelehrten, welche nicht bloß über Migbräuche in der Kirche geistreich spotteten, sondern auch ernstliche Erneuerung des religiösen Lebens anstrebten. In Diesem Sinne hat er denn auch die von ihm gegründete Junkerschule im Goldstein geleitet. Sein Einfluß aber erstreckte sich nicht allein auf die Söhne der Patrizier, die ihm anvertraut waren, selbst die Männer, die ihn berufen hatten, Hamann von Holzhausen u. a., verschmähten es nicht sich von ihm belehren zu lassen — auch dies ein Beweiß dafür, daß es damals in Frankfurt nicht an Personen fehlte, die höheren Interessen zugänglich waren. Daß bei folchem Unlag auch die großen, zeitbewegenden Fragen besprochen und so die Gemüter allmählich für die neue Lehre gewonnen wurden, liegt auf der Hand. Ferner dienten auch die Beziehungen Huttens zu den Frankfurter Vatriziern dazu, zur Opposition gegen Rom anzutreiben.

Für diesen Kreis von Freunden der firchlichen Reform, zu denen außer dem schon genannten Hamann von Holzehausen und Arnold von Glauburg besonders noch Philipp von Fürstenberg gehörte, wurde die persönliche Bekanntschaft mit Dr. Luther auf dessen Durchreise nach dem Reichstag von Worms entscheidend. Am 14. April, Sonntag Misericordias, traf der Mann. dessen Name damals auf allen Lippen war, zu Frankfurt ein, geleitet von dem Keichsherold Sturm. Er suhr in einem offenen Wäglein in welchen außerdem sein Freund Amsdorf und der Augustinerbruder Petensteiner saßen. Vom Volke mit Jubel empfangen stieg er ab in der Herberge zum Strauß, deren Käume die vor wenig Jahren noch der Macht der Zeit getrotzt hatten, der sie inzwischen

leider weichen mußten. IIn diesem Gasthause wartete des reisemüden Mannes eine freudige Überraschung — die Witwe Gilberts von Holzhausen sandte ihm einen Krug Mal= vasierwein zur Stärkung. Bald sammelt sich um den wackern Augustinermönch ein Kreis Frankfurter Batrizier, allen voran Hamann von Holzhausen1). Aber auch jene ehrwürdige Matrone, die Luther erquickte, ließ es sich nicht nehmen ihn felbst zu begrüßen. Sie erzählte ihm, daß einer ihrer Vorfahren schon geweissagt habe, es werbe ein Mann erstehen, der den angemaßten Vorrechten des Laustes widersprechen werde und sagte ihm, daß in Luther jene alte Prophezeiung sich erfüllt habe. Bis in die Racht hinein erfreute sich das Mönchlein, obwohl es einem so sehr schweren Gang entgegenging, am Lautenspiel, also daß selbst die Gegner das als ein seltsam Ding in ihren Aufzeichnungen vermerkten. Ein Brief, den er diesen Abend an Spalatin geschrieben, zeigt uns, worauf sein kühner Mut beruhte. "Christus lebt, und wir wollen in Worms kommen, allen Pforten der Hölle und Fürsten der Luft zum Trop" — das war der Grund seiner Zuversicht. Um folgenden Morgen besuchte er die Junkerschule im Goldstein und legte zwei vornehmen Jünglingen, Christoph von Stallburg und Hieronymus von Glauburg, die er vor andern tüchtig befunden, die Hände segnend auf das Haupt — sie sind hernach beide Förderer der Reformation in Frankfurt geworden.

Um 27. April kommt Luther wieder nach der Mainstadt. Abermals scharen sich um ihn die Gönner und lassen sich berichten vom Keichstag zu Worms. Um nächsten Morgen — es war am Sonntag Kantate — galt es weiterzuziehen; aber zuvor schrieb der Keforsmator noch in Frankfurts Mauern einen Brief an seinen Gevatter, den Maler Lukas Kranach. Wir ers

<sup>1)</sup> Dr. Luthers boppelter Aufenthalt in Frankfurt (ber insteressanteste Punkt in Frankfurts Reformationsgeschichte) ist bramatisch dargestellt in dem volkstümlichen Reformationssestsspiel: Luthertage in Frankfurt am Main, von H. Dechent Verlag, Richard Schessel, Frankfurt am Main 1897. Das Recht zur Aufsführung ist von dem Verfasser einzuholen.

seigte, und wie er schreiben, wie wenig er sich entmutigt zeigte, und wie er schon damals wußte, was sein Kurfürst mit ihm vorhatte, nämlich die Unterbringung an einem

sichern Ort.

So zog denn Luther weiter gen Friedberg der stillen Wartburgszeit entgegen; sein doppelter Aufenthalt aber in Frankfurt hat, so kurz er war, dennoch seine Spuren zurückgelassen. Besonders erheben sich nunmehr auch die schlichten Bürger für den Reformator — in den Zunft= ftuben werden seine Schriften gelesen und die Unzufrieden= heit mit dem Klerus genährt. Die Geistlichen schlossen fich aber hier der neuen Lehre nicht an, und einer aus ihrer Mitte steigerte durch schroffes Auftreten noch die Erbitterung, nämlich der leidenschaftliche Pfarrherr D. Beter Meher. Er hatte bereits früher die Bestrebungen des getauften Juden Pfefferkorn, welche auf Verbrennung der jüdischen Bücher gerichtet waren, fräftig unterstützt und sich dadurch den Haß der Anhänger Reuchlins zu= gezogen, welche ihn in den Briefen der Dunkelmänner verspotteten. Run trat er in gleichem Sinn auch gegen Luther auf, wofür ihn Hutten in Spottgedichten geißelte. Der kühne Ritter forderte sogar in einem Schreiben an den Kat die Ausweisung des Dompfarrers aus Frankfurt. Mit etwas besseren Waffen kämpste der Dechant des Lieb= frauenstiftes, Cochlaeus, ein jüngerer Kollege Meyers, wider die Neuerung. Er war wie Nefen in der Schule des Humanismus groß geworden und neigte anfangs selbst der Reformation zu, aber allmählich stellte er sich sehr entschieden auf die Gegenseite. Ein wirklich bedeutender Gegner war der Dominikaner Dietenberger, der eine Bibelübersetzung lieferte, aber er mußte bald auch wie der Stadtpfarrer Meyer Frankfurt meiden. Übrigens ftand ein Geistlicher der Stadt den reformatorischen Bestre= bungen näher, der in der Aftronomie gelehrte Johannes ab Indagine, welcher feit 1522 Defan zu St. Leonhard war. Er weissagte aus den Geftirnen einen neuen Zu= stand der Kirche und war fest davon durchdrungen, daß das Gepränge der Priester und Mönche sich mindern und die Krone des Stolzes abgelegt werden müffe, wo= für ihn allerdings seine sittenlosen Kanoniker als Luthe=

raner zu brandmarken suchten.

Inzwischen kamen zahlreiche anderswo vertriebene Brädikanten, unter ihnen auch der nachmals berühmt ge= wordene Freund Zwinglis, Dekolampadius, nach der Stadt, und einem Paffanten, mit Namen Hartmann 3bach, öffneten Hamann von Holzhausen und Johann Frosch mit Zustimmung der beiden Bürgermeister im Frühjahr 1522 die Kirche des Katharinenklosters. In drei stür= mischen Reden geißelte er besonders die Sitten der Geistlich= keit, während die positiven Gedanken der Reformation fehlten. Er erregte die Gemüter aufs lebhafteste, sodaß sehr tumultuarische Reden gehalten wurden und die Priesterschaft einmal aus Angst und Unruhe sogar Sturm läuten ließ. Der Erzbischof von Mainz verlangte daraufhin Magregeln gegen Ibach; Hartmuth von Cronberg, ein begeisterter Anhänger Luthers, forderte dagegen die Bürger= schaft in einem Briefe, den er sogar an dem Fahrtor anschlagen ließ, auf, die evangelischen Prediger vor den falschen Hirten zu schützen, die er als Diebe und Mörder bezeichnete. Auch andere Ritter der Nachbarschaft verlangten in ähnlich leidenschaftlicher Sprache Maßregeln "gegen die Pfaffen Frankfurts". Roch einmal gelingt es den Anhängern des Alten den drohenden Sturm zu beschwören — Ibach verläßt freiwillig auf Aufforde-rung des Rates die Stadt. Und doch griff die Bewegung weiter um sich, trot der Schriften, welche Cochlaeus von Frankfurt aus in großem Eifer gegen den "Minotaurus im Mönchsgewande zu Wittenberg", wie er Luther nannte, gerichtet hat. Zwar Wilhelm Nesen verließ die Stadt und ging zu Luther nach Wittenberg, wo er schon ein Jahr später in der Elbe ertrank, zum tiefen Leid= wesen seiner zahlreichen Freunde; jedoch der gleichfalls gelehrte Michlus setzte sein Werk in gleichem Geiste fort. Dagegen wirkte auf die Anhänger der Reform zu Frankfurt erschreckend das Schicksal der Ritter, welche für die= selben eingetreten waren. Hartmuth von Cronberg mußte flüchten, um erst nach langjähriger Berbannung wieder auf sein Erbaut zurückzukehren. Franz von Sickingen

wurde bei der Erstürmung seiner Feste Landstuhl tödlich verwundet. Sein treuer Gefährte im Geisteskampse, Ulrich von Hutten, sand kurze Zeit darnach als ein geächteter Mann auf der Insel Ufnau im Züricher See ein tragisches Ende, nachdem er den Zusammenbruch fast aller seiner

fühnen Pläne hatte erleben müffen.

Es ist begreislich, daß unter diesen Umständen der Rat der Stadt gegen eine Bulle Hadrians VI., die mit kaiserlichem Mandat ihm zugesandt wurde (1523), nicht offen Widerstand leistete. Man legte der Geistlichkeit auf, das lautere Evangesium und keine Nebensachen zu predigen. Vorübergehend gesingt es zwar noch einmal dem Hamann von Hoszbausen einen evangesischen Prädikanten namens Sartorius in der Katharinenkirche predigen zu lassen, aber auch er mußte bald aus der Stadt weichen Doch immer unheimlicher gährte es in der großen Masse, die Sachsenhäuser und die Vornheimer verlangten bereits ungestim evangesische Prediger sowohl als allerhand soziale Reformen und erregten Straßentumuste. So kündigt sich durch allerlei Anzeichen der gewaltige Orkan vom Jahre 1525 an.

Es ist dies eines der merkwürdigsten Jahre der Weltsgeschichte. Ein seit Jahrhunderten aufgehäufter Brennstoff der Unzufriedenheit loderte damals in hellen Flammen auf — waren es auch in erster Linie die Landleute, welche gegen jede Urt des Druckes sich auflehnten, so ist doch auch die dem Bauernaufruhr entsprechende Bewegung der Zünste gegen die Patrizier in den Städten nicht zu unterschäßen. Wie sehr aber beide Bewegungen zusammenshingen, ergibt sich aus einem Vergleiche der zwölf Artikel der süddeutschen Bauern mit den 46 Artikeln, welche die Frankfurter Bürgerschaft am Ofterseste 1525 dem Rate übergab. Gemeinsam ist beidemal die Verbindung relis

gibser und sozialer Reformgedanken.

In der Einleitung der Frankfurter Artikel schon wird es ausgesprochen, daß der allmächtige Gott den Geift der Wahrheit mit Offenbarung des heiligen Evangeliums in viele Serzen geschickt habe, und daß die geistlichen Kitter, Mönche und Pfakken das vielkältiglich zu ver-

hindern sich beflissen. So beziehen sich auch die ersten Artikel wesentlich auf den Klerus. Im folgenden treten allerdings die sozialen Gesichtspunkte mehr und mehr in den Vordergrund. Die Stimmung wurde so drohend gegen die Geistlichen, daß der Dechant Cochlaeus und Meyer vorzogen die Stadt zu verlaffen. Häßliche Szenen spielten sich ab in den Kellern der Klöster, wo der Pöbel an dem daselbst aufgestapelten Wein sich berauschte. Der Rat wies darauf hin, wie der drohende Aufruhr, der Stadt nachteilig werden muffe und sie dadurch ihre Privilegien zu verlieren in Gefahr stehe — aber seine war= nende Stimme fand zunächst wenig Gehöhr. Er war gezwungen die Artikel anzunehmen, und soweit es mit Gott und Ehre möglich sei, dieselben auszuführen. Eine Zehner-Komission, welche der Ausschuß der Zünfte ernannte, schüchterte eine Zeitlang die Ratsherren ein, besonders unter dem Einflusse des "fremden Doktors" Gerhard Wester= burg, eines Freundes von Dr. Carlstadt, und anderer auß= wärtigen Männer. Als aber aus Süddeutschland wie aus Nordbeutschland die Nachrichten von der Niederlage der Bauern eintrafen, da entsank allmählich den Zünften der Mut. Der Rat konnte nun wieder die Zügel der Regierung ergreifen, umsomehr als außer dem Kurfürsten von Mainz auch der Landgraf Philipp von Hessen die Zurücknahme der 46 Artikel forderte.

In sozialer und politischer Hinsicht kehrten die alten Verhältnisse zurück, aber auf kirchlichem Gebiete gewannen allmählich die Reformbestrebungen Oberwasser. Doch das ursprüngliche Verhältnis verschiebt sich seit dem Jahre 1525 — die Mitglieder des Rats, aus deren Mitte anfangs die kräftigsten Schritte hervorgegangen waren, werden mit Kücksicht auf die der Stadt drohende Ungunst des Kaisers in ihrer Mehrheit immer rückhaltender, während die Zünste in ihrer auf evangelische Predigt gerichteten Unsorderungen immer entschiedener auftreten. Dabei haben sicher die für die Patrizier unangenehmen Ersahrungen des Jahres 1525 mitgewirkt, welche überhaupt manchen früheren Freund der Kirchenresorm abschreckten oder sogar in das Lager der Gegner sührte. Daß man aber auch

auf der Seite der Abligen innerlich der alten Kirche gänzlich entfremdet war, beweisen die Vorgänge des Jahres 1527, da der Umzug am Fronkeichnamfeste unter Beteiligung von Katsgliedern verhöhnt wurde. Jedoch die eigentliche Politif des Kats wurde, abgesehen von solchen Extravaganzen einzelner Patrizier, seit 1525 im wesentlichen durch die Furcht vor dem Verluste der der reichen Handelsstadt

so wichtigen Privilegien bestimmt.

Indessen waren schon im Jahre 1525 zwei evangelische Prädikanten hier zurückgeblieben, welche mit Zulassung der weltlichen Obrigkeit im reformatorischen Sinne wirkten, Dionyfius Melander und Bernhard Algesheimer. Es waren Männer, welche nicht, wie Resen, der Lehre Luthers, sondern Zwinglis zugetan waren und gleich den Schweizern gegenüber den Einrichtnngen der mittelalter= lichen Kirche eine radikale Richtung vertraten. Diese beiden Prädikanten haben zwar unzweifelhaft viel Mut bewiesen, aber durch ihr Ungestüm manche Gefahr für die Stadt heraufbeschworen und manche Unbill gegen die Anhänger des Alten mit verschuldet. Sie waren es auch, welche 1526 das Volk veranlaßten sich wider den an Stelle des geflüchteten Pfarrers Mener von Mainz aus neuernannten Dompfarrer Nausea aufzulehnen, sodaß auch er die Stadt zu verlassen für gut fand. Der Erzbischof von Mainz zürnte natürlich schwer darüber und wandte sich mit scharfer Anklage gegen den Rat. Die Bäter der Stadt aber suchten ihr Verhalten zu verteidigen. Sie gaben sogar die Erklärung ab, sie seien nicht der Meinung, lutherische Bersonen oder Lehren, zumal wenn die dem Worte Gottes und heiligen Evangelio entgegen sein sollten, in einigem Weg zu verteidigen, seien auch nicht auf Luther getauft. Auch lehnten fie es um dieselbe Zeit ab, der Aufforderung des Landgrafen Philipp von Heffen zum Anschluß an das Torganer Bündnis gegen ben Kaiser Folge zu leisten. Im übrigen hinderten sie das Umsich= greifen der evangelischen Lehre in Frankfurt in keiner Weise. Im Jahre 1527 (23. Juli) wurde das Kind des Prädikanten Algesheimer, der gleich Dr. Luther in die Ehe getreten war, nach evangelischem Kitus getauft. Bald darauf wurde auch das Abendmahl in beiderlei Gestalt

in der Barfüßerkirche ausgeteilt.

Von besonderer Bedeutung war es für den Rat, daß ein Teil der Mönche und Klosterfrauen sich frei= willig für die evangelische Lehre erklärte und so den Übergang zu einer ueuen Gestaltung der Dinge wesentlich erleichterte. Zuerst hatten die Insassen des Katharinen= flosters diesen Schritt getan — bald folgten die Mönche des Barfüßerklosters, deren Guardian Beter Comberger sofort die Zahl der lutherischen Brädikanten vermehrte. Das geräumige Aloster wurde nun der Sitz einer Latein= schule, welche aus der Nesenschen Junkerschule hervor= gewachsen war und unter dem Namen Symnasium bis heute noch besteht, wenn auch die Anstalt im Laufe des 19. Jahrhunderts andere Räume bezogen hat. Außerdem wurde hierher (1531) bald auch der sogenannte gemeine Kasten verlegt, aus welchem teils der Gehalt der Kirchen= diener bestritten ward, teils die Armen der evangelischen Ge= meinde verpflegt wurden, eine Stiftung, die noch unter dem Namen "allgemeiner Almosenkasten" existiert, aber den konfessionellen Charakter ganz verloren hat. In der Barfüßerkirche aber wurde der evangelische Gottesdienst eingerichtet. Da im Jahre 1529 auch Johannes Cellarius vom Rat an der Katharinenkirche angestellt wurde, so gab es damals bereits vier evangelische Prediger in Frankfurt. Im Jahre 1530 wurde die Ratsmesse in der Nikolaikirche, welche im Mittelalter vor jeder Sitzung der Stadtväter gehalten worden war, beseitigt und die Kirche selbst geschlossen. Dennoch fehlt die Unterschrift der Stadt in der Protestationsurkunde von Spener (1529). Man begreift, daß der Rat durch solche Politik in den Ruf der Falschheit bei den evangelischen Reichsständen geriet, aber er tröstete sich und andere, die in gleicher Lage waren: "man solle den bösen Nachreden ein treues Berg und frischen Mut entgegensetzen".

Auch bas Bekenntnis von Augsburg (1530) wurde vom Kate nicht unterzeichnet, was übrigens im Jahre 1537 auf dem Konvent zu Schmalkalden nachgeholt, ward. Auf einem Städtetage zu Frankfurt forderten die Gesandten etlicher Schwesterstädte vergeblich den Beitritt der Stadt zum Schmalkaldener Bündnis — der Rat erswiderte, "der Herr lehre in seinem heiligen Worte nicht

fechten, sondern leiden".

Um so tiefer fühlte man sich verstimmt, als der Kaiser die Versammlung für die Wahl seines Bruders Ferdinand zum römischen Könige im Jahre 1531 nicht nach Frankfurt, sondern nach Köln berief und damit in die alten Rechte der Stadt eingriff. So fand das schwankende Borgehen des Rats weder bei den Evangelischen, noch bei dem Kaiser Karl V., Beifall. Die Unzufriedenheit mit den Vätern der Stadt, die freilich in schwieriger Lage sich befanden, wurde besonders von den Prädi= kanten beständig geschürt. Sie führten eine geradezu dema= gogische Sprache und erlangten von der Volksgunst getragen, ein Zugeständnis nach dem andern. Schon waren ihre Bestrebungen darauf gerichtet den katholischen Gottes= dienst in der Stadt vollständig zu beseitigen. Noch war damals der Dom geteilt zwischen den beiden Konfessionen. Am Christfeste 1531 aber beschloß Melander die erste Messe der Katholiken in der gemeinsamen Pfarrkirche zu hindern, und es gelang ihm, indem er so lange predigte, bis die für die Messe vorgeschriebene Zeit verstrichen war. Vergebens führte das Stift beim Rate Beschwerde über solche Störung des römischen Kultus; mehrfach wieder= holten sich ähnliche Szenen und fanden bei dem Pöbel Beifall. Run erließ der Rat eine Warnung an die lutherischen Geistlichen, wobei Philipp Fürstenberg in sehr besonnener Weise das Bolk ermahnte sich mit der freien Predigt des Wortes, die sie besäßen, zu begnügen, um nicht vielleicht alles wieder zu verlieren. Dennoch waate es Melander am Nenjahrstage des Jahres 1533 ben Papst und die Klerisei in einer den evangelischen Grundfätzen widersprechenden Weise mit dem Banne zu bedrohen, falls nicht der katholische Gottesdienst abgestellt werde. Dieses Vorgehen hatte eine Art Bildersturm seitens des Pobels, dem jeder Vorwand zur Unruhestiftung stets willkommen ist, zur Folge, wobei man die Altäre ver= letzte und die Reliquien herausnahm.

Gerade in dieser Zeit lief eine Warnungsschrift Dr. Luthers gegen die Frankfurter Prädikanten ein. Er wendet sich allerdings zunächst gegen die zwinglianische Ansicht vom Abendmahl, aber am Schlusse spricht er auch scharflich darüber aus, daß solche Blindenleiter den Pöbel dazu erzögen die Obrigkeit mit Füßen zu treten. Allein Melander ließ sich nicht abhalten den angedrohten Bannfluch auszusprechen und reichte dann mit seinen Kollegen eine von dem berühmten Theologen Bucer versaßte Kechtsertigungsschrift beim Kate ein, in welcher sie gegen Luthers Warnungen sich zu verteidigen suchten. Er trug abermals den Sieg davon und erreichte sogar, daß ein hiesiger Freund des Wittenberger Keformators, der Kettor des Gymnassums, Michalus, die Stadt verlassen mußte.

Besonders fanden die Prädikanten in ihrem Vorgehen die Unterstützung der Zünfte, welche am 21. April 1533, unbeirrt durch ein Strafmandat des Reichskammergerichts. die Erklärung abgaben, daß die römische Messe in Frankfurt abzustellen sei. So hart dieser Schlag die Anhänger ber alten Kirche traf und so wenig er von dem Standpunkte einer duldsamen Zeit zu billigen ift, so muß man immerhin den fühnen Mut der schlichten Bürger in dieser Sache anerkennen, da sie das Schlimmste vom Raiser zu fürchten und nicht, wie manche Fürsten des Reichs, irgend welche versönliche Vorteile von ihrem Vorgehen zu erwarten hatten. In einer noch nicht veröffentlichten Urkunde jener Tage, in der über die Abstimmung der einzelnen Zünfte berichtet ift, tritt uns bei aller Derb= heit in einzelnen Erklärungen eine unerschütterliche Ueber= zeugungstreue entgegen, die dem Geschlechte jener Tage alle Ehre macht. Es fehlt zwar nicht ganz an diplo= matischen Aeußerungen wie die der Kürschner, welche teil= weise erklären, "fie wollten nit wider den Kaiser thun, es gelte ihnen gleich"; aber viele Zünfte erklären sich einstimmig für die Abstellung der Messe. So beschließen die Steinmetzen einmütig (die Messe) "abzuthun und zu leiden". Die Sachsenhäuser fügen noch hinzu: sie wollen leiden, was ihnen Gott zuschicke. Die Hutmacher begründen ihre Abstimmung mit den Worten: "Dieweil sie

keinen andern Bericht haben, denn daß die Messe abgötterisch sei", die Metzer bemerken noch derber: sie wollen mit der Gotteslästerung nichts zu tun haben. Die Schmiede bemerken, sie wollen bei dem Kat Leib und Leben lassen, aber was die Seele belangt, könnten sie ihn nit wohl eingreisen lassen. Auch die Bäcker sind für Abstellung der Messe, "ohne Ansehung der Folgen."

Am 23. April des Jahres 1533 gerchah zum Schmerze aller frommen Katholiken der Stadt das lange Gefürchtete.—
"Darnach, so heißt es in einer alten, von Frauenhand geschriebenen Chronik, da hört man schrecklich Ding allen Christenherzen, da legt ein ehrsamer Rat nieder das Amt der heiligen Meß und alle Zier der heiligen Kirche an St. Georgens Tag des Kitters Unno 1533 und schloß alle Kirchen zu, besonders die Pfarr (den Dom)." Zwei Jahre lang mußten die Unhänger der alten Kirche zu Bockenheim oder zu Höchst dem Gottesdienst beiwohnen; aber auch dann drohten ihnen Strafen, wenn sie auftremdem Gebiet ihre Kinder taufen ließen.

Doch der Sieg Melanders erwies sich als ein Phrehussieg — sein Ansehen in Frankfurt hatte den Zenith erreicht und neigte sich rasch dem Niedergange zu. Der unruhige Mann kam schließlich mit seinen eigenen Kollegen in Streit und verließ im Jahre 1535 die Stadt, wodurch die Stellung des Kats sehr erleichtert wurde. Bald darauf entschloß man sich, da die Exekution des Kammergerichts, die wie ein gezücktes Schibert über der Stadt hing, den katholischen Gottesdienst wieder herzustellen, wenn

auch noch einige Kirchen gesperrt blieben.

Um dieselbe Zeit beteiligte sich Frankfurt durch eine Beisteuer an der Unterdrückung der Wiedertäuser in Münster, wie denn auch die Anhänger dieser Sekte aus der Stadt ausgewiesen wurden; ja der kriegsersahrene Justinian von Holzhausen Sohn, des Hamann, ging selbst zu dem Belagerungsheer ab. War man damit bereits mit Philipp von Hessen, der die Wiedertäuser besondersicharf bekämpste, in Fühlung getreten, so ersolgte im Jahre 1536 endlich die inzwischen von der Stadt selbst mehrsach umsonst begehrte Aufnahme in den schmal-

kaldischen Bund. So wurde denn ihre Lage gesicherter als zuvor. Die Verbündeten hielten sogar zu Frankfurt im April 1536 einen Tag ab, wobei auch Melanchthon in der Stadt weilte. Auch in Beziehung auf das heilige Abendmahl näherte man sich nach dem Abgang des Dionysius mehr der lutherischen Lehrart; man trat der zur Einigung zwischen den sächsischen und oberdeutschen Theo= logen vereinbarten Wittenberger Konkordie bei, welche durch eine Predigt Bucers im hiesigen Dom warm em= pfohlen wurde. Besonders wichtig wurde für den all= mählichen Sieg des Luthertums die Berufung von Peter Geltner, der von seinen Gegnern geradezu beschuldigt wurde in den Zeremonien noch dem Papismus anzuhängen. Er unterzeichnete im Auftrag der Stadt im Jahre 1537 die schmalkaldischen Artikel, während um diese Zeit auch Algesheimer, der Freund Melanders, die Stadt verließ. Die engen Beziehungen zum schmalkaldischen Bund wurden für die Stadt wichtig im Jahre 1538, als das Reichs= kammergericht zu Speyer neuerdings wegen der Klöster Beschwerde führte. Denn als mit der Achterklärung ge= droht ward, erklärten die Verbündeten auf einem Tage zu Braunschweig, sie wollten Blut und Bermögen für Frankfurt zusetzen. Doch sollte der Sturm noch einmal vorübergehen; im Jahr 1539 wurde bei einer Zusammen= kunft in Frankfurt eine Art Waffenstillstand zwischen Katholiken und Protestanten in Deutschland auf 15 Monate vereinbart. Der Rat der Stadt hatte sogar die Ehre, den in Frankfurts Mauern zu Stande gekommenen Ver= gleich gemeinsam mit dem Kurfürsten von Sachsen und dem Landgrafen von Heffen im Namen des ge= samten Bundes unterzeichnen zu dürfen.

Um die gleiche Zeit verständigte sich auch der Kat mit seinem mächtigen Nachbar, dem Kurfürsten Albrecht von Mainz, gegen eine stattliche Geldvergütung verzichtete er bereitwillig auf einige lange umstrittenen Rechte. Im Jahre 1541 erlangte die Stadt vom Kaiser die Beseitigung der sogenannten ewigen Zinsen, welche ehedem an den Klerus entrichtet werden mußten. Karl V. bedurfte nämlich für seine steten auswärtigen Kriege zu sehr der Beihilse der

Reichsstände, um sie seine Ungnade ernstlich fühlen zu lassen. So mußte er 1542 auf einem zu Frankfurt gehaltenen Tage wieder um Hilfe gegen die Türken bitten, zu welchem Zwecke die Bürger ein halbes Prozent ihres Vermögens als Steuer lieferten. Unter diesen Umständen konnten ohne Anstand noch die Schwestern des Weißfrauensklosters auf Anlaß ihres Pflegers Johannes von Glauburg, dem Klosterstand entsagen, sodaß damit auch diese Stiftung der römischen Kirche verloren ging; ferner wurde in der längere Zeit leerstehenden Liebsrauenkirche evangelische Predigt eingesührt.

Wenn so die evangelische Sache äußerlich vorwärts ging, so wurde dieselbe dagegen durch die Uneinigkeit der Prädikanten vielsach geschädigt. Zwar gelang es wieder dem mehr erwähnten Bucer, wenigstens vorübergehend eine Einigung der Streitenden herbeizusühren, aber die vorhandenen Gegensäße wurden dadurch nicht völlig ausgesglichen, sondern die Junken glimmten unter der Asche weiter. So mußte trot der durch Bucer herbeigeführten Franksturter Konkordie im Jahre 1543 Melanchthon noch einmal nach Franksturte konkordie im Jahre 1543 Melanchthon noch einmal nach Franksturt kommen, um den Zwiespalt zu schlichten.

Inzwischen überzog sich der Himmel immer mehr mit Wetterwolken, und viele besorgliche Gemüter ahnten bereits das Hereinbrechen eines gewaltigen Sturmes, den auch Dr. Luther mit Wehmut vorausgesehen hat. Im Fahre 1546 stand Karl V. endlich am Ziele seiner Wünsche, indem er, aller auswärtigen Händel ledig, nunmehr mit offener Gewalt gegen die Anhänger der neuen Lehre vorgehen konnte. Politische und religiöse Beweggründe zugleich trieben ihn dazu die ehernen Würfel entscheiden zu laffen die Gegner alles deffen, was ihm als heilig galt, waren zugleich die Gegner seiner auf Hebung der kaiser= lichen Macht gerichteten Plane. Wohl gab er sich den Anschein, als sei es seine Absicht, die Auflehnung wider sein Ansehen allein zu bestrafen, aber durch das scharfe Vorgehen des mit ihm verbundenen Papstes wurden den Protestanten bald die Augen über seine eigentlichen Ab= sichten geöffnet. Unter den Gegnern des Kaisers finden wir auch Frankfurt, welches diesmal keinen Augenblick daran dachte, sich mit ihm zu verständigen. Man nötigte sogar den Klerus den Eid der Treue zu leisten, welcher ihn erst nach langem Widerstreben aus Furcht ablegte. Die Stadt rüstete siebenhundert Landsknechte und hundert Reisige aus, und brachte außerdem auch Opfer an Geld für die Sache des Bundes. Über diese Auswendung war doch längst nicht genügend für einen Kampf, bei dem es sich um die Existenz handelte. Bon der Stimmung in der Stadt gibt der Beschluß des Kats Zeugnis, wonach Sonntags "um Erweckung vollen wahren Erustes" die Gemeinde ermahnt werden solle, "Gott den Allmächtigen anzurusen und zu bitten, seinen Zorn von uns abzuwenden

und sein Wort zu erhalten."

Wir verfolgen nicht den Gang des Kriegs in seinen Einzelheiten und heben nur das Wichtigste hervor. Schon am Anfang war Frankfurt in großer Gefahr. Der Graf von Büren, von den Niederlanden her kommend, zog nach einem geschickten Rheinübergang mit einem faiserlichen Hilfskorps vor die Mauern der Stadt. Aber er rückte wieder ab, ohne einen Sturm zu wagen. Es ist bekannt, wie dann das lange Zaudern der Schmalkaldener es dem Kaifer ermöglichte, Hilfstruppen aus den Niederlanden heranzuziehen, und wie schließlich der Einfall des Herzogs Morik in Kursachsen den Kurfürsten Johann Friedrich veranlaßte in sein Land zurückzuziehen. Als nun das stattliche Bundesheer sich auflöste, geriet Frankfurt in große Not. Nach dem Fall von Donauwörth wurde fogar eine besondere Buß- und Betstunde eingerichtet. Doch hielt man auch jetzt noch ehrlich am Bunde fest und lehnte die angebotene Vermittlung der Stadt Speyer bei dem Raiser höflich ab. Als aber Philipp von Heffen auf dem Rückzuge die Stadt berührte, joll er geänzert haben: "Ein jeder Fuchs verwahre seinen Balg." Wenn er auch allerdings nicht seine früher zugesagte Hilfe der Stadt gegenüber zurücknehmen wollte, hat er doch ziemlich beut= lich auf die Gefahr der Lage hingewiesen.

Bald unterwarfen sich die süddeutschen evangelischen Reichsstände ohne Schwertstreich und nun entsank auch den Kätern der Stadt der Mut. Dem Grafen von Büren, dem man bei seinem ersten Vorüberziehen die Ginlassung in die Stadt verweigert hatte, wurde sogar die

Uebergabe Frankfurts freiwillig angeboten.

Der unerwartete Antrag traf ihn am heiligen Abend 1546, als er mit seinen im übelften Zuftand befindlichen Truppen durch Gerau zog, um sich in die Niederlande zu begeben. Mit Freuden zog unmittelbar nach dem Chriftfest (29. Dezember) der Graf in die reiche Stadt ein, die sich ihm so unverhofft ergab, in der Hoffnung, an ihm einen Fürsprecher bei dem Kaiser zu finden. Er soll geäußert haben, da die Bewohner Darmstadts ihm eben einen fräftigen, wenn auch vergeblichen Widerstand ge-leistet hatten, die Darmstädter verdienten eigentlich Frankfurt zu bewohnen, die Frankfurter aber nach Darmstadt · verpflanzt zu werden. Die Bürgerschaft war übrigens tief erbittert über den Rat; es heißt in einem Bericht des Brädikanten Ambach, daß es bei vielen schädlich und schändlich geachtet ward, eine folche feste Stadt unaufge= fordert und unbedingt aufzugeben. Dennoch hatte die Mehrheit der Genoffenschaften, als sie in letter Stunde befragt wurden, dem Rat nachgegeben mit der Zufügung, "sofern man bei dem Worte Gottes bleiben und dasselbe erhalten möchte". Es brach nun eine schlimme Zeit für die Stadt au. Das Heer der Kaiserlichen betrug etwa 5000 Mann, was ungefähr der Hälfte der damaligen Bevölkerung Frankfurts entspricht. Unter den Truppen. welche Ambach ein füchtig, ftinkend, wüft Bolk nennt, wüteten ansteckende Krankheiten, die bald auch die Bürgerschaft ergriffen. Wie der Schuster und Schulmeister Medenbach berichtet, haben damals die Soldaten "mit ihrer Durchfertigkeit des Leibes alle Gassen, die wohlgehaltenen fauberen Plate, Bäufer, Stuben, Kammern und alles ohne Schande aufs schandlichste und unflätigste verunreinigt und besudelt". Und in einer anderen Chronik heißt es nicht minder drastisch: "Und war in Summa nichts wohlfeiler als kranke Leut und Läus." Die Sitten= losigkeit und Robeit der Krieger wirkte ebenfalls ansteckend auf einen Teil der Bürgerschaft. Selbst die Knaben führten kleine Schlachten auf und zeigten sich bazu, wie man

klagte, viel williger denn zum Katechismusunterricht. Dabei ist übrigens hervorzuheben, daß Graf Büren felbst eine in jener Zeit unerhörte Toleranz bewies, indem er sogar die lutherischen Prediger, die in diesen schweren Tagen eine wirklich große Unerschrockenheit bewiesen, ruhia gewähren ließ. Hatte man sich deshalb froher Hoffnung hingegeben, so war der Schrecken um so größer, als nach Bürens Abzug Graf Solms erst 100'000, bann 80'000 Gulben Kriegsentschädigung forderte, eine zu jener Zeit auch für das reiche Frankfurt gewaltig hohe Summe! Und doch konnte der Abzug der Soldaten und die Bestätigung der schwerbedrohten Megprivilegien nur erreicht werden, wenn die Stadt noch einmal über 100000 Gulden dem Kaiser vorstreckte, welche sie gegen hohe Zinsen, meist 12 Prozent und darüber, aufgenommen hatte und nur teil= weise wieder zurückerhielt. Um 8. Oftober 1547 zogen endlich die letzten kaiserlichen Truppen ab. Zur Deckung der Kosten mußte sogar die Kasse angegriffen werden, welche den Namen "Noli me tangere" (Kühre mich nicht an) trug.

Der harte Schlag, der die Stadt getroffen hatte, führte dazu, daß die Politik des Raks von da ab noch viel vorsichtiger wurde als zuvor. Die Handelsinteressen gaben entschieden bei allen wichtigen Beschlüssen den Aussichlag, während zugleich auch der Einfluß der Jünste zurücktrat. So haben sich allmählich Verhältnisse vorbereitet, welche die Stadt der Katastrophe vom Jahre 1614 entgegenführten, wo die Jünste unter Fettmilchs Kührung wider den Kat eine Empörung anstisteten.

Die Gesinnung des Kats sollte bald darnach auf eine ernste Brobe gestellt werden. Kaiser Karl V. erließ am 15. Mai 1548 auf dem Reichstag von Augsburg das von einigen willsährigen Theologen beider Religionsparteien vereinbarte Interim und forderte dessen Annahme von den Protestanten, während er den katholischen Ständen Freiheit ließ. Da es sich hier um einen offenbaren Bruch mit den Grundsähen der Reformation handelte, indem nur einzelne Forderungen der Evangelischen bewilligt wurden, so widersetzte sich ein Teil der Protestanten, darunter auch der gesangene Kursürst von Sachsen, Johann

Friedrich, aufs entschiedenste dem kaiserlichen Willen. Der Frankfurter Rat aber wagte nicht zu widerstreben. Zwar berief sich der Gesandte der Stadt, Humbracht, auf das Gewissen, aber er erhielt die spottende Antwort: "Ihr habt Konszienzen wie Barfüßerärmel, die ganze Klöster verschlingen." Man forderte nun vor allem die Pradi= kanten auf, das Interim nicht in den Reden zu erwähnen und der strittigen Lehren auf der Kanzel nicht zu gedenken. indem man besonders auf die Gefahr spanischer Besatung hinwies. Aber ein junger Geistlicher trat hauptsächlich nun dem Rate scharf gegenüber, ein Schüler Luthers, Hartmann Bener, der erst 1545 berufen war, aber rasch einen mächtigen Einfluß gewonnen hatte. Er antwortete fühn: "Was die Lehre betrifft, so will ich Gott mehr gehorchen, denn den Menschen; so ich damit in Gefährlich= keiten komme, muß ich's Gott befehlen." Nur der elastische Peter Geltner verkündigte am 19. August 1548 von der Kanzel das Gebot des Fastens und der Marien= und Aposteltage, indem er bemerkte: "So nur das Gewissen frei bleibt und der Glaube nicht unterdrückt oder ver= finstert wird, ist viel zu dulden, zu leiden und zu über= sehen." Aber Bepers kräftige Persönlichkeit trug den Sieg davon, obwohl sogar Melanchthon in einem Gut= achten vom Juni 1549, das er einsandte, zu Rachgibigkeit in den Mitteldingen riet. Beper protestierte gegen die Meinung des Rats, die Annahme des Interim sei das einzige Mittel, der Stadt den fortdauernden Genuß der evangelischen Lehre zu erhalten und wandte sich deshalb gegen alle Neuerungen. Besonders inderessant ist, daß er sich auf die Zustimmung der Gemeinde berief, "dieweil wir nicht Herrn, sondern Diener unserer Gemeinde sind", und des= halb eine Beratung mit den Zünften forderte. Schließlich gab das Predigerministerium soweit nach, daß wenigstens die Feiertage von der Kanzel verkündigt wurden, um nicht für gar zu eigenfinnig zu gelten.

Ilm diese Zeit erlitt das evangelische Kirchenwesen einen anderen Schlag. Im Jahre 1549 wurde der Dom, welchen die Protestanten von 1533—35 allein und von da ab noch gemeinsam mit den Katholiken beseisen hatten, end=

gültig der römischen Kirche zurückgegeben, so daß nur noch einmal vorübergehend, in Gustav Adolfs Zeit, daselbst lutherisch gepredigt wurde. Ebenso wurde den Protestanten die Liebsrauens und die Leonhardskirche abgesprochen. Es blieben ihnen nur folgende Kirchen und Kapellen: die Barfüßerfirche, welche nun die evangelische Hauptkirche wurde, die Katharinenkirche, die Weißfrauens, die Peterss die Nikolais und die Dreikönigskirche, sowie die Maternuskapelle und die Heiliggeistkapelle, welche später abgebrochen wurden. Von da ab ist der Besitzstand der Konfessionen in Bezug auf die Gotteshäuser weientlich

unverändert bis auf diesen Tag geblieben.

Um diese Zeit 1549 setzte der Kaiser einen neuen Schultheißen ein, Haller von Hallerstein, gegen den Willen des Rats; aber man wagte nicht zu widerstreben, um nicht alle Rechte zu verlieren. Dies war um so nötiger, als der Erzbischof von Mainz die Stadt sehr bedrohte. In dieser bedenklichen Stellung war die Haltung Beyers den Bätern der Stadt besonders unbequem, sodaß diese den Versuch machten, sich seiner zu entledigen durch Verleihung der gutdotierten Rektorstelle an der lateinischen Schule. Aber trot seines schlechten Gehaltes blieb der kühne Mann auf dem gefährlichen Posten, da er nicht gen Wittenberg ge= zogen sei um Schulmeister zu werden, sondern zu predigen. Die Haltung der Prädikanten wurde für den Rat ein Grund keinen seiner Theologen nach Trient zu schicken, da diese doch vermutlich keine seinen Wünschen entsprechende Ansicht zum Ausdruck gebracht hätten.

Lange sollte auch das zum zweitenmal einberusene Konzil wieder nicht tagen. Denn im Jahr 1551 erfolgte der für Karl V. verhängnisvolle Umschwung, welcher all seine Pläne zu nichte machte. Eine dämonische Gestalt war dem Kaiser genaht, als er auf dem Höhepunkte seines Glückes stand, der Uebermut, der ihm einen glänzenden Erfolg in Aussicht stellte, um den Preis der Unterdrückung des Gewissens seiner Untertanen. Aber er führte vielmehr seinen jähen Sturz von der Höhe herbei. Dersselbe Kurfürst Morits von Sachsen, der zuerst seinen Blutsverwandten, den Kurfürsten von Sachsen, verraten

hatte, überlistete jetzt auch den Kaiser, der es für un= möglich hielt, daß ein Deutscher ihn an Schlauheit über= bieten könne und beshalb sich allzu vertrauensselig zeigte. So gelang es Morit mit Silfe des französischen Königs Heinrich II., der jeden Gegner Habsburgs unterstütte, Karl V. zu überrumpeln und damit all seine Entwürfe zu vereiteln. Aber während die meisten Protestanten über das Vorgehen von Morit hoch erfreut waren und sich demselben anschlossen, begann gerade jett für die lutherische Reichsstadt Frankfurt eine neue Zeit schwerster Sorge. Denn diesmal beschloß der Rat auf kaiserlicher Seite auszuharren und versicherte Karl V. auf beisen Ermah= nung zur Treue im März 1552, die Stadt werde bei der kaiserlichen Majestät und dem heiligen Reiche beständiglich und treulich bleiben und halten. Vergeblich waren die Bemühungen bes jungen Landgrafen Wilhelm von Seffen, die Stadt auf die Seite der alten Verbundeten berüber zu ziehen; selbst auf die Forderung der Neutralität ging man nicht ein. War auch die Politik des Rates wesent= lich von der Rücksicht auf die kommerziellen Verhältnisse ber Stadt bedingt, so ift doch die Offenheit anzuerkennen, mit welcher er trot der Drohungen seiner ehemaligen Freunde seine Absicht von vornherein aussprach und festhielt. Inwieweit dabei die Mißbilligung der offenbaren Treulosigkeit von Morit und seiner Allianz mit dem Erbseinde Deutschlands mitgewirft hat, darüber gehen die Ansichten auseinander — ganz möchten wir solche Erwägungen nicht ausschließen, wenn auch die Urfunden keinen derartigen Einfluß von Gefühlspolitik verraten. Die Entscheidung Frankfurts hatte zur Folge, daß der kaiserliche Oberst Hanstein mit einem Korps zum Schutze der für seinen Herrn so wichtigen Stadt heranrückte. Nachdem er eine Zeitlang vor der Stadt bald hier, bald da sich gelagert hatte, zog er am 20. Juni nach langen Verhandlungen mit dem widerstrebenden Kat in die Stadt an der Spipe seiner Truppen ein. Run wurde alles aufgeboten Frankfurt für die drohende Belagerung wehrfähig zu machen. Es war aber auch die höchste Zeit, denn im Juli rückten Markgraf Allbrecht von Brandenburg-Kulmbach und Herzog Moriß vor die Stadt, die für sie ebenso wichtig war, als für die Kaiserlichen und deren Reichtum besonders lockend erschien.

Ueber die Einzelheiten der Belagerung sind wir aufs genaueste orientiert. Wir haben nicht nur gleichzeitige Berichte von Patriziern und Prädikanten, sondern anch eine hebräische Chronik, Lieder und Spigramme, in denen sich die Stimmung der verschiedenen Kreise der Bürger= schaft treulich wiederspiegelt. Der schwerste Tag war der 20. Juli, Sachsenhausen wurde durch den Markgrafen von Brandenburg heftig beschossen, während gleichzeitig von Norden her Kurfürst Morit die Stadt anariff. Aber tapfer kämpften die Raiserlichen unter Hanstein und die Stadtföldner unter Rung von Westhofen an diesem und an dem folgenden Tage, und mancher der Angreifer fiel unter ihren Kugeln. Unter den Gefallenen war auch der junge Herzog von Mecklenburg, der noch sterbend die Freunde beschwor, nicht eher abzuziehen von der Stadt, als bis kein Stein auf dem andern bleibe. Aber so schlimm sollte es nicht werden; der Vertrag von Passau, in welchem Kaiser Karl V. alle Vorteile aufgeben mußte, die der schmalkaldische Krieg ihm gebracht, veranlaßte den Kurfürst von Sachseu zum Abzug. Bald darnach verließ auch der Markgraf von Brandenburg, der den Vertrag nicht an= erkennen wollte, die Stadt, nachdem er allerdings noch durch Zerstörung und Plünderung einiger zu Frankfurt gehörenden Dörfer und Höfe zeigte, was das Schickfal der Stadt geworden wäre, wenn sie in seine Hände gefallen wäre. So war die Gefahr glücklich vorübergezogen, und bald zog auch der Verteidiger der Stadt, Hanstein, ab. Er hat übrigens in Frankfurt kein schlimmes Andenken hinterlassen, da er nach Kräften Gerechtigkeit handhabte und die Schwieriakeiten regelte.

Aber das Jahr 1552 hatte noch manche läftige Nachwirkungen für Frankfurt. Von verschiedenen Seiten her machte man den Versuch unter allerhand Vorwänden Geld zu erlangen. Besonders drohend geberdete sich Herzog Heinrich von Braunschweig, der von allen Reichsständen, die an dem schmalkaldischen Bunde beteiligt gewesen, für die ihm durch den Landgrafen von Hessen bereitete Niederlage nachträgliche Entschädigung forderte. Er macht sogar Miene Frankfurt zu belagern, um sich dort selbst seine Entschädigung zu holen. Das Jahr 1555 brachte endlich den Frieden von Augsburg, welcher eine allerdings noch durch manche, mit dem Territorialsystem zusammenhängende Klausel beschränkte, immerhin für jene Zeit erfreuliche Glaubensstreiheit für beide Konfessionen brachte. Damit war der Kampf zwischen Katholizismus und Brotestantismus zu einem vorläufigen Abschlusse gebracht.

In der Zeit zwischen dem Passauer Vertrag und dem Augsburger Religionsfrieden hatte sich aber noch einmal ein Streit zwischen dem Rate und den lutherischen Brädikanten erhoben über die Wochenfeste, wobei es sich übrigens nicht bloß um Apostel= und Marientage, sondern auch um die zweiten Feiertage der großen Feste handelte. Da die Bestimmungen des Rats während der Belagerungs= zeit, in der die Bürger viel zu frohnden hatten, unbeachtet geblieben waren, so wollten die lutherischen Geiftlichen diesen letten Rückstand aus den Tagen des Interims ganz beseitigen. Als der Rat im Beschluß vom 5. Januar 1553 seine früheren Verordnungen wiederholt einschärfte. mußte er erleben, daß die Prädikanten sich beharrlich weigerten, am Oftermontag zu predigen. Wohl wurde dem Wortführer derfelben, Hartmann Bener die Kanzel verboten, aber nach längeren Berhandlungen erreichte der kühne Mann doch, daß sein Wille den Sieg davontrug, da die meisten Amtsbrüder entschieden auf seine Seite traten. Erst im Jahre 1576 wurden die zweiten Feier= tage und das himmelfahrtsfest in Frankfurt eingeführt. nachdem man sich inzwischen überzeugt hatte, daß es sich nicht um eine katholische Einrichtung handelte.

In diesen Zeitraum fällt noch ein Ereignis, das für die Zukunft sehr folgenschwer geworden ist. Um dieselbe Zeit, in welcher der Kampf zwischen dem katholischen und dem lutherischen Bekenntnis seinen Abschluß in Frankfurt fand, begann ein über zwei Jahrhunderte sich ausdehnender konfessioneller Streit unter den Protestanten selbst. Im Jahre 1554 nämlich wanderten in die allmählich durch Behers Einfluß entschieden lutherisch gewordene Stadt

vertriebene Kalvinisten ein, von denen ein Teil die Rieder= lande, ein Teil England zum Baterland gehabt hatte. Die Emigranten wurden anfangs freundlich aufgenommen; aber in kurzer Frist schon entbrannte ein bedauerlicher Kampf zwischen den Prädikanten und den Ausländern, welche den Anspruch erhoben ihres Glaubens in Frankfurt leben zu burfen. Die Engländer, unter ihnen die beiden berühmten Antipoden Knox und Cox, verließen die Stadt bereits im Jahre 1558, ehe es noch zu schroffen Maßregeln gegen die Reformierten kam. Die nieder= ländischen Kalvinisten dagegen, unter welchen auch der berühmte Johannes a. Lasco sich zeitweise befand, wurden immer zahlreicher, da die Verfolgungswut der Spanier zunahm. Um so größer wurden die Bedenken der Prädikanten, welche 1561 den Beschluß herbeiführten, diese Ungleichheit des protestantischen Gottesdienstes in der Stadt nicht zu leiden. Die Prediger der verjagten Christen wurden solange ihres Kirchenstandes für mußig erklärt, bis fie sich mit den Stadtpredigern in Lehre und Zeremonien verglichen hätten. Umsonst wiesen die Reformierten darauf hin, daß man doch auch den katholischen Gottesdienst dulde, — ihre Beschwerbe fand kein Gehör. Denn außer den lutherischen Prädikanten, welche mit dem in der zweiten Hälfte des Reformationsjahr= hunderts so häufigen Zelotismus auftraten, waren auch die Zünfte den Fremden feindlich gefinnt, aus Gifersucht, weil diese in mancherlei Künsten wohl erfahren waren und dadurch, wie man fagte, der Stadt Rinder schädigten.

Es fehlte allerdings nicht ganz an buldsamen Männern, welche dieses Vorgehen mißbilligten. Besonders waren es zwei Männer aus der Familie Glauburg, Johann und Abolf, welche für die Resormierten einstraten, während der Bruder Johanns, Hieronymus, auf seiten der lutherischen Prädikanten stand und die beiden Schwestern im Aloster Marienthal als Nonnen weilten, — ein merkwürdiges Beispiel konfessioneller Zersplitterung innerhalb einer Familie! Aber die Stimme der Mäßigung ward nicht gehört, und es blieb bei den harten Bestimmungen gegen die Kalvinisten, troß aller Vorstellungen

ansehnlicher auswärtiger Mächte bei dem Kate der Stadt. Sogar die aus Brabant und Flandern hier eintressenden Lutheraner, welche kurz vor der Einnahme Antwerpens 1585 hier sich zu einer besonderen Gemeinde zusammenschlossen (31. Mai 1585), begegneten einem Mißtrauen, das nur allmählich wich. Man überließ ihnen nachmals die Weißfrauenkirche zur Abhaltung eines Gottesdienstes in französischer Sprache, der dis zum Fahre 1789 sich erhielt. Seit 1789 hat sich die "niederländische Gemeinde" in eine Wohltätigkeitsanstalt umgewandelt und ihren Kultuscharakter damit aufgegeben, wiewohl sie noch von allen ihren Mitgliedern wenigstens die Zugehörigkeit

zur Augsburger Konfession fordert. 1)

Die Reformierten mußten fast zwei Jahrhunderte lang den Gottesdienst zu Bockenheim besuchen, um ihre religiösen Bedürfnisse zu befriedigen; erft 1787 erhielten sie das Recht zur Ausübung ihres Kultus in Frankfurts Mauern. Sie hatten sich inzwischen in zwei Gemeinden geteilt, die bis auf diesen Tag noch getrennt bestehen, eine deutscher und eine französischer Zunge, welche aber ein gemeinsames Gotteshaus in der Stadt besitzen. Volle Gleichberechtigung erlangten die Reformierten erst im 19. Jahrhundert, zuerst vorübergehend durch den Fürst Primas von Dalberg, der die alten konfessionellen Be= schränkungen aufhob, und dann durch die neue Verfassung der freien Stadt Frankfurt, welche nach den Befreiungs= kriegen ins Leben trat und auch den Eintritt von Nicht= lutheranern in den Senat ermöglichte. Die Reformierten hatten übrigens bis dahin, obwohl ihnen manche Rechte vorenthalten blieben, doch eine ziemliche Bedeutung für die Stadt gewonnen, indem sie große Reichtümer besaßen und dadurch für den Handel Frankfurts von besonderer Wichtigkeit waren. Man sagte darum in der alten Zeit: "Die Katholiken haben die Kirchen, die Lutheraner die Macht und die Reformierten das Geld." Für das Ge= meindeleben der Reformierten war der Umstand von Einfluß, daß Minoritätsgemeinden meift inniger qu=

<sup>1)</sup> Näheres in der Jubiläumsschrift von Steig und Dechent, Geschichte der niederländischen Gemeinde. Alt= u. Neumann=Frankfurt a. M. 1885.

sammenhalten; es wirkte dabei auch die Presbyterialversfassung mit, welche das Heranziehen der Laien bei der Frage der Kirchenzucht ermöglichte, sowie die Tüchtigkeit der Geistlichen, welche von beiden Gemeinden berusen wurden.

Es erübrigt uns noch auf das Leben der lutherischen Gemeinde nach den Tagen der Reformation einen Blick zu werfen.1) Während anfangs unter den Brädikanten meist die Richtung Zwinglis verbreitet war, dann aber Melanchthon als Berater der hiefigen Evangelischen gelten konnte, so entschied sich der Sieg des strengen Luthertums in Frankfurt um die Zeit, da die Konkordienformel ent= stand (1577), obwohl die Stadt diese jüngste symbolische Schrift der Augsburger Religionsverwandten nicht mit unterschrieben hat. Kur im Gottesdienste hielt man sich an eine gewisse puritanische Nüchternheit, wie sie unter den Lutheranern Oberdeutschlands herrschte — auf dem Gebiete der Lehre aber hörte alle Hinneigung zu den Ansichten Zwinglis, ja selbst Melanchthons, völlig auf. Während des 30 jährigen Arieges eröffnete sich noch einmal den Lutheranern die Aussicht auf Erwerbung weiterer Gotteshäuser in der Stadt, als Gustav Adolf und nach ihm dessen Kanzler Drenstierna sich zu Frankfurt aufhielten — wieder wurden damals im Dom protestantische Predigten gehalten — aber diese Hoffnung ward im weiteren Verlauf des Krieges zu nichte. Der beklagenswerte Niedergang des religiösen Lebens, der be= sonders durch die unfruchtbaren Lehrstreitigkeiten innerhalb des Protestantismus verschuldet worden war, veranlaßte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts den damaligeu Senior der lutherischen Geistlichkeit zur Abfassung einer Schrift, in welcher die Klagen über den traurigen Zustand der evangelischen Kirche einen ergreifenden Ausdruck fanden und Mittel zur Abstellung der Schäden vorge= schlagen wurden. Es war Johann Khilipp Spener, welcher im Jahre 1675 seine berühmten Pia desideria von Frankfurt ausgehen ließ. Er hat dadurch die sogenannte pietistische Bewegung angeregt, welche allerdings in ihrem weiteren Verlauf teilweise andere Bahnen einschlug, als er es selbst

<sup>1)</sup> Näheres in der Schrift "Die Entwicklung des firchlichen Lebens in Frankfurt a. M. Frankfurt. Scheffel 1892.

gewünscht hatte, aber im ganzen genommen doch der evansgelischen Kirche viel Anregung gebracht hat. Während im 18. Jahrhundert die Senioren teils der lutherischen Rechtsgläubigkeit, teils dem Pietismus zuneigten, zog am Ende des Jahrhunderts der Aufklärung der Rationalismus auch in Frankfurts evangelisches Kirchenwesen ein, wodurch Predigt, Kirchenlied und Gebet wesentlich umgestaltet wurden. Merkwürdig ist es, daß tropdem die am Unfang des 19. Jahrhunderts geplante Verschmelzung der Luthesrischen und der Kesormierten nicht zu stande kam — es waren aber wesentlich sinanzielle Schwierigkeiten, welche die Einführung der Union in Frankfurt verhinderten.

Mit dem Ende des 19. Jahrhunderts (1899) ist eine neue Aera im kirchlichen Leben Frankfurts angebrochen. Während die Evangelischen bis dahin keine synodalen Ordnungen besaßen, ist jett nach manchen Schwierigkeiten eine neue Gemeindeverfassung zu stande gekommen, welche Lutheraner und Reformierte zusammenfaßt. Ist auch noch immer eine eigentliche Union nicht erfolgt, so gibt es boch nun gemeinsame Spnoden und ein gemeinsames Konsistorium. Die unabsehbare lutherische Massengemeinde wurde bei diesem Anlaß in eine Anzahl von Parochien zerschlagen; und die Kirchensteuer liefert die Mittel zu der sehr notwendigen Erbauung neuer Kirchen= und Gemeindehäuser. Wenn damit zweifelsohne manche Hinter= nisse beseitigt sind, die in der bisherigen Entwicklung sich geltend machten, so hängt doch das Gedeihen des firchlichen Lebens in dem neubegonnenen Jahrhundert nicht in erster Linie von den neuen Formen ab, es hängt vielmehr alles davon ab, ob der rechte Geist, der Geist der ersten Zeugen, in Frankfurts evangelischen Gemeinden sich kräftig erweisen wird. Dann — aber auch nur dann — wird Gottes Segen auf der Arbeit ruhen; dann — aber auch nur dann — werden die Enkel treulich mahren, mas vergangene Geschlechter überliefert haben.

## 336681

PB-04276 5-37

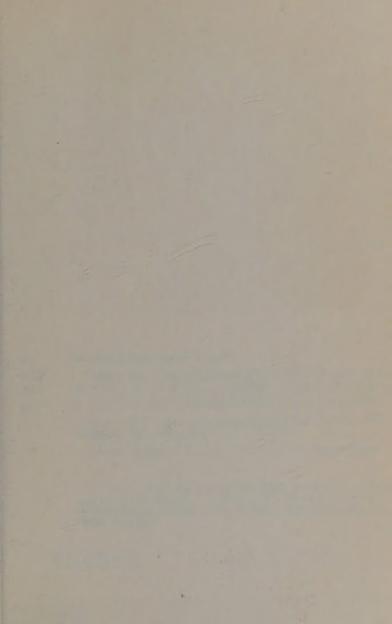

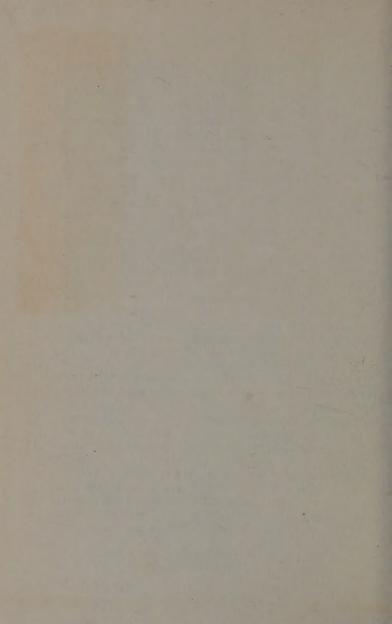

359 F7 D4

BR

## Dechent, Hermann, b.1850.

Geschichte der stadt Frankfurt in der reformationszei Frankfurter reformationsbüchlein. Von dr. Hermann 1 ... Halie a. d. S., Verein für reformationsgeschichte, 19

32 p. 1847. (On cover: Schriften für das deutsche volk, h Verein für reformationsgeschichte. nr. 48)

Cover has imprint: Halle a. d. S., Verlag von Rudolf Haupt.

1. Reformation—Germany—Frankfurt am Main. 2. Frank biain—Church history. 5. Title. II. Title: Frankfurter Reformationsbildher. III. Series: Schriften für das d Volke Nr. 43.

336681

Druck von Chrhardt Karras Halle a. d. S.